# Preußische Gesetzsammlung

1933

Ausgegeben zu Berlin, den 15. Mai 1933

Mr. 33

| of many) should not have been been some some same analysis of the forestern rate branch                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag garinggalaillealanumman, sid no sa Inhalt: d allas lablaup tadnit Andalsell mod no Gett                                 |
| 20. 4. 33. Berordnung über die Bereinsachung ber Darlehnsaufnahme für Arbeiten aus bem Arbeitsbeschaffungs.                 |
| programme bon 1932                                                                                                          |
| 11. 5. 33. Verordnung zum Reichsgeset über die Durchführung der Bolks-, Berufs- und Betriebszählung 1933 vom 12. April 1933 |
|                                                                                                                             |
| hinweis auf nicht in ber Gesetsammlung verössentlichte Rechtsverordnungen                                                   |
| Bekanntmachung ber nach bem Gesetz vom 10. April 1872 burch bie Regierungsamtsblätter veröffentlichten Erlasse,             |
| Urfunden usw                                                                                                                |
| Nachrichtlich                                                                                                               |
| Nachrichtlich                                                                                                               |

(Mr. 13891.) Berordnung über die Bereinfachung der Darlehnsaufnahme für Arbeiten aus dem Arbeits= beschaffungsprogramme von 1932. Bom 20. April 1933.

Auf Grund der Berordnung des Reichspräsidenten über Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilse und der Sozialversicherung sowie zur Erleichterung der Wohlfahrtslasten der Gemeinden vom 14. Juni 1932 (Reichsgesetzbl. I S. 273) Vierter Teil Kapitel II Artikel 1 wird verordnet:

# § 1.

über die Aufnahme von Darlehen durch Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Arbeiten, A.S. in Berlin, aus den Mitteln des Arbeitsbeschaffungsprogramms der Reichsregierung von 1932 zur Durchführung von Rotstandsarbeiten auf dem Gebiete des Verkehrswesens und über die Aufnahme von Zusahkrediten für diese Arbeiten beschließt an Stelle der Vertretungskörperschaft das Verwaltungsorgan.

8 2

über die Genehmigung der Darlehen und Kredite entscheidet der zuständige Oberpräsident.

83

Diese Verordnung tritt rudwirkend mit dem 1. Juli 1932 in Rraft.

Berlin, den 20. April 1933.

(Siegel.)

Das Preußische Staatsministerium.

Die Kommissare des Reichs.

Göring. Sugenberg. Bopis.

(Nr. 13892.) Berordnung jum Reichsgeset über die Durchführung der Bolts-, Berufs- und Betriebszählung 1933 bom 12. April 1933 (Reichsgesethl. I S. 199). Bom 11. Mai 1933.

Auf Grund des § 8 der Berordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Bolks-, Berufsund Betriebszählung 1933 vom 13. April 1933 (Reichsministerialblatt S. 151) wird folgendes verordnet:

### Artifel I.

Wer zur Annahme des Chrenamts eines Zählers für die Volks-, Berufs- und Betriebszählung 1933 verpflichtet ist und ohne berechtigten Entschuldigungsgrund die Annahme des Amtes

(Vierzehnter Tag nach Ablauf des Ausgabetags: 29. Mai 1933.) Gesehjammlung 1933. (Nr. 13891—13892.) 164

verweigert oder das Amt niederlegt oder sich der Wahrnehmung des ihm übertragenen Amtes tatsächlich entzieht, wird mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünfzig Reichsmark bestraft. Die Gelbstrafe unterliegt der Beitreibung im Berwaltungszwangsverfahren.

## Artifel II.

Der Gemeindevorstand bestellt die Zähler. Er beschließt über die Berechtigung zur Ablehnung oder Niederlegung des Zähleramts sowie über die Festsetzung der Geldstrafe (Artikel I). Gegen den Beschluß findet ausschließlich die Beschwerde an die Kommunalaufsichtsbehörde statt. der Datelmanmanme far Ervelten and dem Erve.

Die näheren Bestimmungen über die Ausführung der Bolks-, Berufs- und Betriebszählung Artifel IV.

Diese Berordnung tritt am Tage ihrer Verkundung in Kraft.

(Nr. 19891.) Berlin, ben 11. Mai 1933... aufehnstelle ber Bereinfachnig ber bei 1983...

Das Preußische Staatsministerium.

od od Böring. Dopit. igle Rerri. Ruft. mig Huft. bigo Hugenberg. gletiodell meinden vom 14. Juni 1932 (Neichsgesenbl. I S. 273) Bierter Teil Kapitel II Ariffel 1 wird

# Hinweis auf nicht in der Gesetziammlung veröffentlichte Rechtsverordnungen

Sympfindsod (§ 2 des Gesetzes vom 9. August 1924 — Gesetzsamml. S. 597 —.) auf fracilles

Im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger Nr. 81 vom 5. April 1933 ift eine Bekanntmachung bes Preußischen Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 1. April 1933 über Anderungen der Satzung der Landwirtschaftskammer in Kassel veröffentlicht, die am 6. April 1933 in Kraft getreten ift.

Berlin, den 29. April 1933.

Breukisches Ministerium für Landwirtschaft, Domanen und Forsten.

# Diese Berordnung tritt gudhvirkend mit bem 1. Juli 1932 in Kraft. Bekanntmachung.

Nach Borschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetzsamml. S. 357) ist bekanntgemacht:

der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 26. April 1933

über die Verleihung des Enteignungsrechts an das Deutsche Reich (Reichswehrfiskus) für militärische Zwede in den Landfreisen Br. Holland, Heiligenbeil, Wehlau und Labiau

durch das Amtsblatt der Regierung in Königsberg Nr. 22 S. 128, ausgegeben am 6. Mai 1933.

# Nachrichtlich.

In einem Teile der Auflage der Preuß. Gesetssammlung Nr. 32 lautet auf S. 162 die Unterschrift "Der Breußische Minister für Wissenschaft und Arbeit" statt "Der Breußische Minister für Wirtichaft und Arbeit". 3 sod omerdischwag zur Amundrore Resed & Bed dum die L

Herausgegeben vom Preußischen Staatsministerium. — Drudt: Preußische Druckereis und

Verlag: R. von Decker's Verlag, G. Schenck, Berlin W. 9, Linkstraße 35. (Postscheckkonto Berlin 9059.) Den laufenden Bezug ber Preußischen Gesetssammlung vermitteln nur die Postanstalten (Bezugsbreis 1, — RM. vierteljährlich); einzelne Nummern und Jahrgänge (auch ältere) tonnen unmittelbar vom Berlag und durch den Buchhandel bezogen werben. Preis für den achtseitigen Bogen oder den Bogenteil 20 Apf., bei größeren Bestellungen 10—40 v. h. Preisermäßigung.